# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

2. August 1865.

2. Sierpnia 1865.

(1486)

Edykt.

Nr. 1084. C. k. urząd powiatowy jako sąd niewiadomemu z pobytu Janowi Spodaryk, jako współspadkobiercy do spuścizny po Hapce Spodaryk, 3. maja 1863 zmarłej, z gruntu rep. Nr. 83 w Turzu składającej się, Iska Spodaryk kuratorem mianuje i temuz poleca, by prawa Jana Spodaryk co do tej spuścizny według prawa i sumienia bronił.

O czem Jan Spodaryk wezwaniem uwiadamia się, by się do sadu tutejszego zgłosił, inaczej pertraktacya z kuratorem jego prze-

prowadzoną zostanie,

C. k. urząd powiatowy jako sąd. Łopatyn, dnia 17. czerwca 1865.

(1477)Edift.

Dro. 2932-G. Bon bem f. f. Bezirksamte ale Gericht in Zaleszczyki wird fundgemacht, daß zur Gindringung des durch Christine Hackmüller gegen die Erben nach Ferdinand Walter, als: Carl, Reinhold, Hubert, Rudolf, Emilia, Anna, Adolf und Josef Walter, erstegten Cumme von 210 fl. fammt 4% Berzugszinsen vom 8. Juni 1846 bis zur Einzahlung, und ber Exekuzionskoften mit 15 fl. 81 fr. oft. Bahr, die exefutive Feilbiethung ber zur Nachlagmasse nach Ferdinand Walter gehörigen, in Zaleszczyki unter ber Conf.-Bahl 122 liegenden Realitat in brei Terminen, und zwar : am 29. August, 2. Oftober und 1. Dezember 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittage in der hiergerichtlichen Amtekanglei unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden mird:

1) Bum Aurufspreise mirb ber gerichtlich erhobene Schätungswerth biefer Realität mit 3771 fl. 40 fr. öft. 28. angenommen.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden, als Badium den Betrag ron 377 fl. oft. 2B. entweder im Baaren, oder aber in nach bem letten Rurfe ber Lemberger Beitung zu berechnenden, auf den leberbringer lautenden Staatspapieren zu Sanden der Ligitagions-Rommiffion ju erlegen, welches bem Ersteher in ten Raufichillig eingerechnet, ben Mitligitanten aber sogleich nach beendeter Feilbiethung jurudgeftellt merben mirb.

3) Der Räufer ift verpflichtet den Kaufschilling nach Abrechnung des Badiums binnen 30 Tagen nach Buftellung bes den Ligitagionsatt bestätigenden Bescheides ju Gerichtshanden fo gewiß ju erlegen, ale sonft derfelbe für vertragebruchig erklart, auf feine Befahr und Roften eine neue Feilbiethung mit Bestimmung eines einzigen Termines ausgeschrieben, und bei diesem diese Realität auch unter tem Schähungswerthe verkauft werden wird.

4) Der Ersteher ift verpflichtet die auf diefer Realitat haftenben Schulden, in foweit nich der Beftboth erftreden wird, ju ubernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls bestimmten Aufkündigung nicht annehmen wollten.

5) Sobald ber Räufer ben Raufichilling erlegt ober aber nachgemicien haben wird, daß er die intabulirten Gläubiger befriediget, oder fich mit ihnen wegen Bahlung ter Schulden ausgeglichen hat, wird fobalb hiemit die Tilgung des Raufschillings nachgewiesensein wird, bemfelben das Gigenthumstefret auf die erftandene Realität ausgefolgt, berfelbe auf feine Roften ale Eigenthumer ber erkauften Realität intabulirt, in ben phyfifchen Befit eingeführt und alle Laften, falls die llebernahme berfelben burch ben Räufer nicht mitterweile erfolgt sein soll, auf den Raufschilling übertragen werden.

6) Collte diese Realität in ten ausgeschriebenen brei Terminen nicht über ober um den Schätzungewerth verfauft werden tonnen, fo wird zur Ginvernahme der Spothekarglaubiger, behufs der Fesistellung erleichternden Bedingungen, die Tagfahrt auf den 1. Dezember 1865 Nachmittags 4 11hr bestimmt, und sodann erst der 4te Lizitazionster=

min ausgeschrieben merben.

Der Schätungsaft und Grundbuchsauszug fann in der h. g. Registratur eingesehen und über bie Große der Steuern und Abgaben die Austunft bei dem h. o. f. f. Steueramte eingeholt merden.

R. f. Bezirksamt.

Zaleszczyk, am 11. Juli 1865.

(1494)Coirt.

Mro. 38127. Bom f. f. Lemberger gandesgerichte wird betannt gegeben, baß in dem Edikte vom 6. Juni 1865 Bahl 18388, welches in dem Amteblatte der Lemberger Zeitung Nro. 163, 164 und 165 eigeschaltet und mit welchem bie Religitagion bes Gutes Koszelow zur Einbringung bes ausständigen Kaufichillingsreftes von 8907 fl. 50 fr. öft. 2B. f. D. G. verlautbart murbe, ein Fehler vorfommt, indem foldes dahin lauten foll, daß biefes Gut um den Ausrufspreis von 17815 ft. oft. 2B. und rudfichtlich auch um einen geringeren Preis, welcher jeroch nicht weniger als 11400 ft. oft. 2B.

und nicht wie in denselben angeführt ist "als 17400 fl. öst. W." betragen barf, wird veraußert werden.

Lemberg, am 27. Juli 1865.

## E dykt.

Nr. 38127. Sad krajowy Lwowski niniejszem podaje do wiadomości, że w edykcie z dnia 6. czerwca 1865 do l. 18388 w Nr. 163, 164 i 165 dziennika urzędowego do Gazety lwowskiej umieszczonym, którym relicytacya dóbr Koszelowa na zaspokojenie resztujacej ceny kupna w kwocie 8907 zł. 50 c. w. a. z. p. obwieszczoną została, pomyłka zachodzi, ponieważ takowy w ten sposób opiewać ma, że te dobra za cenę wywołania 17815 zt. w. a. a względnie i za mniejszą cenę, która jednakże mniej jak 11400 zł. w. a., a nie jak w poprzednio ogłoszonym edykcie umieszczone jest 17400 zł. w. a., wynosić nie może, sprzedane bedą.

Lwów, dnia 27. lipca 1865.

(1501)Edift.

Nr. 9484. Bon bem f. f. Rreisgerichte wird bem Karl Janko mit diesem Stifte befannt gemacht, daß wider denselben Mayer Robinsohn wegen Erlaffung der Zahlungsauflage über die Wechselfumme von 400 fl. öft. 2B. f. R. G. unterm 25. April 1865 gebeten hat, in Folge weffen auch die gebetene Zahlungsauflage unterm 27. April 1865 3. 5226 erlaffen murbe.

Da der Wohnort des Karl Janko unbefannt ift, so wird demfelben der Berr gandes : Abvotat Dr. Waygart mit Substituirung des herrn Landes = Advokaten Dr. Madejski auf deffen Gefahr und Roften zum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis- als Handels: und Wechselgerichte. Przemyśl, am 27. Juli 1865.

Gdift.

Dir. 13629. Bom f. f. Stanislauer Rreisgerichte wird bem abwefenden und dem Wohnorte nach unbekannten Gr. Konstantin Stasicki mit diefem Edifte bekannt gemacht, daß demfelben ber fr. Landesadvokat Dr. Skwarczyński mit Substituirung des Landesadvokaten orn. Przybyłowski aus Anlag des wider ihn über Ansuchen des Mayer Weinstok unter einem ergangenen Auftrags jur Sahlung ber Wechselfumme pr. 600 fl. oft. Bahr. f. N. G. jum Rurator bestellt werde.

Stanislau, am 26. Juli 1865.

Dukla, dnia 13. lipca 1865.

Edykt. (1500)

Nr. 1978. C. k. sad powiatowy dukielski niniejszem z życia i miejsca pobytu nieznanych Tomasza Czepigę i Reginę z Czepigów Drajewiczowe uwiadamia, że przeciw nim Wojciech Czepiga i Marya Czepigowa na dniu 22. maja 1865 pozew do 1. 1978 na zapłacenie 2/3 cześci wartości gruntu po Wincentym Czepidze pod Nr. 4. w Głojscach z c. p. wnieśli i ze termin na dzień 28. sierpnia 1865 o godzinie 10tej, a pozwanym nieobecnym nadano kuratora w osobie Jana Pietrusia z Głojsców, który ich w tym procesie bronić ma. Wzywa sie zatem Tomasza Czepigę i Reginc Drajewiczowa, azeby na oznaczonym terminic albo sami do obrony stawili się, albo też ustanowionemu zastępcy potrzebną instrukcye udzielili, inaczej bowiem skutki tego zaniedbania sami sobie przypisać bedą winni.

Edykt.

Nr. 2272. C. k. sąd powiatowy w Dobromila zawiadamia niniejszem sukcesorów Fedia Pełesza z Pietnicy tutejszego powiatu, ze przeciw nim i Iwanowi Wołoszyn, włościan z Pietnicy Iwan Podolak pod dniem 20. czerwca 1865 do l. 2272 pozew o uniewaznienie kontraktu kupna i sprzedaży względem realności pod Nr. 60 w Pietnicy zawartego wytoczył i sadowej pomocy wezwał, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 25. września 1865 o go-9tej zrana wyznaczony został.

Poniewaz miejsce pobytu współpozwanych sukcesorów Fedia Pełesza nie jest wiadome, przeto sąd do ich zastępstwa. na tychze niebezpieczeństwo i koszt p. Joachima Piątkowskiego w Pietnicy na kuratora treściospisu pozwu wedle przepisów cywilnego postępo-

wania się doręcza.

Zawiadamia się przeto tych sukcesorów obecnym edyktem, ażeby albo sami na wyznaczonym terminie staneli, lub też dotyczące dokumenta swemu zastępcy odzielili, albo innego zastępce obrali i sądowi donieśli, gdyż z zaniedbania wypływające następstwa sami sobie beda musich przypisac.

Z c. k. sądu powiatowego.

Dobromil, duia 12. lipca 1865.

ber Gläubiger bes Samuel Freilich, Propinagionspachters in Podhayczyki.

Nro. 1578. Bom Rudkier f. f. Bezirksamte wird über bas gesammte, wo immer befindliche bewegliche, bann über bas in jenen Kronlandern, für welche die Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 Rro. 251 R. G. B. Wirksamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen des Podhayczyker Propinazionspächters Samuel Freilich

der Konfure eröffnet. Jeber ber an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer wider den zum Konkursmaffevertreter anmit bestellten hierortigen Burger herrn Josef Baudrowski, fur beffen Bertreter ber hierortige Postmeister Berr Stauislaus Murek Niedzielski ernannt wird, zu überreichenden Klage bis zum 30. September 1865 um fo gewiffer anzumelden und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forberung, sondern auch das Recht, kraft deffen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweifen, als fonft nach Berlauf bes obbestimmten Termines Riemand mehr gehört werden wurde und Sene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rucficht bes gefammten zur Ronkuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein wurden, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebührte, oder wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern oder ihre Forberung auf ein liegendes Gut fichergestellt hatten, fo zwar, daß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des ihnen fonst gebührenden Rompenfagione., Eigenthume- ober Pfandrechtes ju berichtigen verhalten werden murden.

Bum provisorischen Bermögensverwalter der Masse wird der hierortige Burger Berr Mortko Friesel bestellt und jur Bahl des befinitiven Vermögensverwalters und des Rreditoren = Ausschußes die Tagfahrt auf den 18. Oktober 1865 Vormittage 10 Uhr bei biesem f. f. Bezirksgerichte angeordnet.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Rudki, am 21. Juli 1865.

G d i f t.

Rro. 8179. Bom f. f. Kreisgerichte wird gur Kenntniß gebracht, daß in Sachen des Moses Lindner wider Josef Rothkegel, bann die abwesenden Josef und Andreas Rothkegel, endlich die minderfährigen Franz und Anton Rothkegel behufs Aufhebung der Gemeinschaft der bes Gigenthums in Stanislau sub Nro. 202 3/4 gele= genen Realität die exekutive Feilbiethung derselben in zwei Terminen, b. i. am 7. Ceptember und 12. Oftober 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittage beim hiefigen f. f. Kreisgerichte abgehalten werden wird.

1) Ale Ausrufepreis mird ber gerichtlich erhobene Schapunge:

werth mit 1583 fl. 10 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden 10% des Schähungswerthes, das ift 158 fl. 31 fr. oft. W. im Baaren als Angeld zu erlegen, welches dem Dleifibiethenden in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt wird.

3) Der Schähungsaft, dann ber Tabularextraft und die übrigen Feilbiethungsbedingnisse konnen in der h. g. Registratur eingesehen

Bon dieser Feilbiethung werden beide Theile, so wie fammtliche Sypothefargläubiger, und zwar die dem Bohnorte nach bekannten zu eigenen Sanden, biejenigen aber, welche mit ihren Forderungen nach dem 4ten Mai 1865 an das Grundbuch gelangen sollten, durch den ihnen in der Perfon des hern Landes-Advokaten Dr. Skwarczyński mit Substitutrung des Landes-Advokaten Dr. Eminowicz beftellten Rurator verständigt.

Stanislau, am 10. Juli 1865.

(1478)G b i f t.

Nro. 12697. Vom Lemberger f. f. ftadt, bel. Bezirksgerichte für die Stadt und Borftadte in burgerl. Rechteangelegenheiten wird mittelst gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, bag am 30. April 1865 Henriette Leszkowicz mit Sinterlaffung einer lettwilligen Berfügung, in welcher sie ihre Verwandten zu Erben eingesetzt hatte, hier= orts verstorben ist; da aber diese Personen sowohl ihrem Namen und Bunamen wie auch dem Bohnorte nach dem Gerichte unbefannt find, so werden dieselben aufgefordert, ihr Erbrecht binnen 1 Jahre von dem unten angesetten Tage an gerechnet, bei diesem Gerichte angumelben und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft, für welche inzwischen der f. f. Rotar Berr Postepski als Rurator bestellt worden ift, mit jenen, die sich werden erbserklärt und ihre Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nichtangetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn sich Riemand erbeerklart hatte, die ganze Berlaffenschaft zu gemeinnühigen 3meden verwendet merden wurde.

Lemberg, ben 18. Juli 1865.

(1496)E dykt. (1)

Nr. 19197. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszym cdyktem wiadomo czyni p. Julii z Jazwińskich Skrzyńskiej i p. Władysławowi Skrzyńskiemu, że w skutek wniesionej przez p. Macieja Leona 2. im. Jakubowskiego pod dniem 13. kwietnia 1865 l. 19197 prosby równoczesną uchwałą do 1. 19197 prenotacya sumy 7000 złr. w listach zastawnych w stanie biernym dobr Zagorzany i Bielanka, tudzież w stanie biernym dożywocia p. Julii Skrzyńskiej na dobrach Łuzna, Moszczanica i Nawsie, tudzież Malawa i Witkowyja zainta-

bulowanego dozwoloną została.

Poniewaz miejsce pobytu p. Julii z Jazwińskich Skrzyńskiej i p. Władysława Skrzyńskiego nie jest wiadomem, a zatem c. k. sąd krajowy <mark>na ich koszt i szkod</mark>ę tutejszego adwokata dr. Madejskieg<sup>o</sup> z substytucyą adwokata dr. Kabatha celem doręczenia powyższej uchwały kuratorem mianował.

Niniejszym wiec edyktem upomina sie p. Julie Skrzyńska 1 p. Władysława Skrzyńskiego, w należytym czasie potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielić, lub innego zastępce wybrać i sadowi oznajmić, ogółem stosownych do obrony środków użyć, gdyz wynikające z zaniedbania skutki sami sobie przypisać beda musieli.

Lwów, dnia 20. maja 1865.

© dift.

Aro. 7097. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol mird bem, bem Mohnorte nach unbefannten Valerian Brzozowski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wider benfelben unterm 10. Mai 1865 3. 4696 Dr. Ludwik Wolski das Ansuchen um Erlaffung der Zahlungsauf lage über die Wechfelfumme von 312 fl. oft. 28. gestellt habe und daß demfelben mit dem h. g. Beschluße vom 17. Mai 1865 3. 4696 Statt gegeben worden ift.

Da der Wohnort bee Valerian Brzozowski unbekannt ift, jo wird bemfelben ber herr Abvotat Dr. Kozminski mit Gubfituirung des herrn Advokaten Dr. Schmidt auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses

Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, am 12. Juli 1865.

Edykt.

Nr. 12203. Stanisławowski c. k. sad obwodowy niniejszem uwiadamia zmiejsca pobytu niewiadomych: Mincie Sperber zamężna Mondschein, Majera i Wolfa Mondschein, Gicie Mondschein zam. Sperber, Leizera, Hersza i Mojzesza Mondschein, Herscha Sperber, Seliga, Jakóba i Rachele Mondschein, tudziez Sure Mondschein zamężną Feig, a w razie ich śmierci, tychże niewiadomych spadkobierców, że przeciw nim i innym p. Józefa Duoin Brzezińska na dniu 5. lipca 1865 do l. 12203 pozew wydała o uznanie własności realności pod Nrm. kons. 105 3/4 w Stanisławowie, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na 12. września 1865 o godzinie 10tej rano wyznaczono i tymże co do miejsca pobytu niewiadomym adwokat Bardasch ze substytucyą adwokata Eminowicza kuratora ustanowiono.

Stanisławów, dnia 10. lipca 1865.

E d y k t.

Nr. 298. C. k. sąd powiatowy obwieszcza, że w roku 1831 zmarła Ewa z Susów Karczmarzowa w Zadabrowiu bez rozporzą-

dzenia ostatniej woli.

Sad nieznając pobytu pozostałych stryjecznych braci Jurka Susa i Panka Susa, wzywa tychże jako prawnych spadkobierców. ażeby w przeciągu roku jeducgo od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i wnieśli oświadczenie swe do spadku. w przeciwnym bowiem razie z oświadczonymi joż spadkobiercami i ustanowionym dla nich kuratorem Piotrem Karczmarzem przeprowadzony będzie.

Z c. k. sadu powiatowego. Radymno, dnia 22. kwietnia 1865.

G bift.

Dr. 4377. Dom f. f. Rzeszower Rreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß über bas sub praes. 13. Juli 1865 3. 3. 4377 überreichte Guterabtretungegesuch bes Rzeszower Raufmanns Bernhardt Englander gemaß S. 488 und S. 73 ber G. Ord. über bas fammtliche bewegliche, bann bas in ben Rronlandern, fur welche die Juris difzions-Rorm vom 20. November 1852 3. 281 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Bernhard Englander ber Ronture eröffnet.

Für die Konkursmaffe wird der Bertreter in ter Person des Rzeszower Advokaten Dr. Rybicki mit Substitutrung bes Tarnower

Abvokaten Dr. Kaczkowski aufgestellt.

Alle, welche eine Forderung an den Berschuldeten haben, werden mittelft Goiftes aufgefordert, daß fie ihre auf mas immer fur Rechte fich grundenden Unspruche bis 30. Ceptember 1865 hiergerichte ans melden follen, widrigens falls fie von dem vorhandenen und etwa gu' machfenden Bermögen, soweit foldes die in der Zeit fich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Maffe befindlides Gut habenden Eigenthums- oder Pfandrechtes, oder eines ihnen guffebenden Rompenfazionerechtes abgewiesen fein, und im letteren Falle gur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Maffe ange halten werden murben.

Bur Wahl bes proviforischen Vermögensverwalters werben bie in Rzeszow sich aufhaltenden Gläubiger auf den 24. Juli 1865 um

4 Uhr Nachmittags vorgelaben.

Bur Mahl bes definitiven Vermögensverwalters und bes Kred! torenausschusses wird die Tagfahrt auf den 4. Oftober 1865 um ? Uhr Vormittage anberaumt, ju welcher fammtliche Gläubiger nach S. 92 und S. 93 d. G. Ord. vorgeladen werden. Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Rzeszow, am 14. Juli 1865.

(1518) Kundmachung

wegen Besetzung von zwei Zivil-Penfionarstellen im f. f. Thierarznei = Institute in Wien.

Nro. 40297. Bis 1. Otober 1865 sind in dem f. f. Militär-Thierarznei-Institute in Wien zwei Zivilpenstonärstellen zu verleihen. Mit jeder dieser Stellen ist außer der jährlichen Penston von 400 fl. öst. B. und Naturalwohnung im Institute, noch ein jährlicher Pausschaltetrag von 50 fl. öst. B. für Holz und Licht verbunden; auch werden die Penstonäre in dem Jahre, in welchem sie die thierärztlischen Studien absolvirt haben, ein Reisestipendium von 200 fl. erhalten, um behufs ihrer besseren Ausbildung die Militär= und Privat-Gestüte, landeswirthschaftliche Anstalten und ausländische Tierarzneischulen zu bereisen und kennen zu lernen, wogegen sie sich verpstichten müssen, einen Reisebericht auszuarbeiten und an das hohe Kriegsministerium einzusenden.

Die Dauer ber Pensionsgenusse ift zunächst auf brei Jahre festgestellt, so daß zwei Jahre fur die Studien und ein Jahr fur die

Borbereitung ju ber ftrengen Brufung entfallen.

Den Bensionären wird die Zeit, welche sie als solche im Thiers arznei = Institute zugebracht haben, bei ununterbrochenem dem Staate geleisteten Dienste, im Falle ihrer Versegung in den Ruhestand, als

Dienstzeit angerechnet werden.

Bewerber um biese zwei Stellen, welche Doktoren der Medizin ledigen Stantes sein mussen und das 30te Lebensjahr keineswegs überschritten haben dürfen, haben ihre mit dem Tausscheine, Medizin-Doktors Diplome, Moralitätszeugniße, dann mit Belegen über Sprachkenntsnisse und etwa schon geleisteten Dienste versehenen Gesuche längstens bis 31. August 1865 bei der f. E. n. ö. Statthalterei zu übereichen.

Bewerber, die bereits bet einer Behörde in Dienstleistung stehen,

haben ihre Gejuche im Bego diefer Behörde ju überreichen.

Bon ber f. f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 10. Juli 1865.

(1495) © 8 i f t. (1)

Nr. 21980. Bon dem k. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Nochemias Bachstez, Samuel Mayer zw. R. Bachstez und Chaje Bassie zw. Namen Lauterbach und ihren etwaigen Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß ihnen über Ansuchen des Roman Grasen Komarnicki de pracs. 30. April 1865 J. 21980 mit dem unter Eisnem ergangenen Bescheide aufgetragen wurde, binnen 60 Tagen nachzuweisen, daß die im Lastenstande der Euter Złoczów und Trościanice Dom. 217. p. 309. n. 76. on. und Dom. 217. p. 342. n. 64. on. rollzogene Pränotazion der Summe von 1295 st. RM. gerechtssertigt set, oder in der Rechtsertigung schwebe, widrigenfalls dieselbe gelöscht werden würde.

Da ber Wohnort bes Nechemias Bachsten, Samuel Mayer Bachsten und Chaje Bassie Lauterbach, so wie auch ihrer etwaigen Erben unbefannt ift, so wird benfelben ber Fr. Abv. Dr. Kratter mit Substituirung bes Frn. Abv. Dr. Gregorowicz auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Be-

icheid tiefes Gerichtes jugeftellt.

Wom f. t. Landesgerichte.

Lemberg, ben 20. Mai 1865.

## E d y k t.

Nr. 21980. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem Nehemiaszowi Bachstez, Samuelowi Majerowi Bachstez i Chai Bassie Lauterbach, i w razie ich śmierci ich spadkobiercom wiadomo czyni, iż w skutek prośby Romana hrabiego Komarnickiego z dnia 30go kwietnia 1865 do l. 21980 nakazano im uchwałą tego sądu równocześnie zapadłą, ażeby w przeciągu dni 60 wykazali, ze prenotacya sumy 1295 zdr. m. k. w stanie biernym dóbr Złoczowa i Trościaniec Dom. 217 p. 309. n. 76. on. i Dom. 217. p. 342. n. 64. on. uskuteczniona jest już usprawiedliwioną, lub że pozew o usprawiedliwienie takowej wytoczony, lub nareszcie że do wniesienia tegoż pozwu termin sobie zastrzegli, gdyż inaczej rzeczona prenotacya na prośbe właścicieli rzeczonych dóbr zupełnie zmazaną będzie.

Gdy miejsce pobytu Nehemiasza Bachstez, Samuela Majera dw. im. Bachstez i Chaje Bassi dw. im. Lauterbach i ich spadkobierców wiadomem nie jest, dodaje im się celem doręczenia powyższej uchwały kurator w osobie adwokata p. Kratera na ich niebezpieczeństwo i koszta i temuż się powyższa uchwała doręcza.

Lwów, dnia 20. maja 1865.

Dir. 4784. Nom Tarnopoler f. t. städt, beleg. Bezirksgerichte wird hiemit kundgemacht, daß zur hereinbringung der seitens des Isaak Auerhaeh gegen Rifke Rotenberg ersiegten Summe von 220 fl. 50 fr. RM. s. die erekutive Feilbiethung der im Lastenstande ter in Grzymałów sub Nr. 416 gelegenen, dem Leisor Rotenberg eigenthümlich gehörigen Realitätshälfte zu Gunsten der Rifke Rotenberg ut Dom. l. pag. 465. Rubr. 4. on, versicherten Summe von 2000 fl. KM. ober 2100 fl. öst. M., an drei Terminen, d. i. am 17. August, 31. August und 14. September 1865 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags hiergerichts abgehalten wird.

1. Ale Ausrufspreis wird ber Mominalwerth ber obigen Summe

von 2000 fl. RM. oder 2100 fl. oft. W. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verpflichtet, 10% des Ausrufspreises als Badium, und gwar entweder im Baaren, oder in Staatsschuldverschreis

bungen, oder in galizischen Pfandbriefen nach ihrem Kurswerthe ober aber in galizischen Sparkassabüchel nach ihrem Nennwerthe zu erlegen.

Die zu versteigernbe Summe wird in den ersten zwei Terminen um ten Ausrufspreis, am britten Termine um was immer für einen Preis versteigert und zur Festsetzung der erleichternden Bedingungen der Termin auf den 15. September 1865 um 9 Uhr Vormittags bestimmt.

Die übrigen Bedingungen und der Sabularertraft fonnen in der

hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Wovon Isaak Auerbach, Rifke Rotenberg. Hersch Rotenberg, Sara Leche Rotenberg und biejenigen Gläubiger, welche nach bem 10. November 1864 tas Spothefarrecht auf die feilzubietende Summe erworben haben, ourch den Kurator Hrn. Dr. Weisstein, welchem herr Dr. Kozmiński substituirt wird, verständigt werden.

Tarnopol, am 10. Juli 1865.

(1487) E d y k t. (1)

Nr. 851. Ze strony c. k. powiat. sądu zawiadamia się Michała Zatwarnickiego, Jędrzeja Zatwarnickiego, Katarzynę z Zatwarnickich Golińskę i Florentynę z Sadowskich Krzyształowską z pobytu niewiadomych, lub ich spadkobierców z nazwiska i pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, ze przeciw tymże, jakoteż przeciwko Paulinie Sadowskiej Antonina Hankiewiczowa o wyckstabulowanie ze stanu biernego realności pod Nr. konskr. 195 w mieście Jarostawiu położonej transakcyi z 5go września 1803 n. 6. on. zahypotekowanej z odnoszącemi się pozycyami pod dniem 19. lutego 1865 wniosła skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego dzień do rozprawy ustnej na 21. sierpnia 1865 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu oskarzonych nie jest wiadome, przeto c. k. powiatowy sąd w Jarosławiu dla zastąpienia i na niebezpieczeństwo i koszt zapozwanych tutejszego adwokata krajowego Dra. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie

pertraktowana,

Tym cdyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzięli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Od c. k. sadu powiatowego.

Jaroslaw, dnia 17. maja 1865.

(1515) Rundmachung. (1)

Mrv. 29435. Bur Sicherstellung der Deckfofflieserung (Erseugung, Bufuhr, Zerschlägelung und Schlichtung) auf der Duklaer ungarischen Hauptstraffe, dann der Jaskoer Verbindungspraffe für das Jahr 1866, oder anch für eine dreijährige Lieferungsporiode, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Deckstofferforderniß besteht:

A. Auf der Duklaer ungarischen Sauptstraffe in der 1., 2., 3., 4., 5., dann 10., 11., 12. Weile 2215 Priemen im Fistalpreise von 5680 fl. 971/2 fr. oft. B.

B. Auf der Jastoer Beibindungestraffe 570 Priemen im Fis-

falpreife von 1343 ft. 25 fr. öft. 28.

Die sonstigen allgemeinen, speziellen, namentlich mit ter hierorstigen Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 2382 kundgemachten Offertbedingungen können bei ben bezüglichen Kreisbehörben oder bem Straffenbaubezirke Dukla eingesehen werben.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerte langstens bis 22. August 1865 bei ber f. f.

Rreisbehörde Sanok zu überreichen.

Machträgliche Anbothe bleiben unbernöffichtigt. Bon ter galig. f. t. Statthalterei.

Lemberg, am 22. Juli 1865.

## Obwieszczenie.

Nr. 29435. Celem zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (wyrabiania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) na Dukielskim węg. gościńcu głównym. potem Jasielskim gościńcu łączącym, na rok 1866, lub też na trzyletni peryod dostawy, rozpisuje się licytacya za pomocą ofert.

Tymczasowa potrzeba materyału kamiennego wymaga:

A. Na Dukielskim wegierskim gościńcu głównym w 1., 2, 3., 4., 5., potem 10., 11., 12. mili 2215 pryzm w cenie fiskalnej 5680 zł. 97½ c. w. a.

B. Na Jasielskim gościńca łączącym 570 pryzm w cenie fis-

kalnej 1343 zł. 25 c. w. a.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofertowe mogą u dotyczących c. k. władz obwodowych lub w Dukielskim powiecie dla budowy gościńców być przejrzane.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejsze<mark>m, ażeby</mark> swoje w 10%towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 22. sierpnia 1865 do c. k. władzy obwodowej w Sanoku.

Spoznione propozycye zostana nieuwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 22. lipca 1865.

14

(2)
Mro. 7401. Bon der k. t. Finanz-Bezirks-Direkzion in Sanok wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das Recht zur Einhes bung der allgemeinen Berzehrungssteuer sammt den 20% Zuschlag zu derselben vom Weinausschanke und der steuerbaren Biehschlachtung, dann der Fleischausschrottung in dem Pachtbezirke Sanok für die Dauer des Solarjahres 1866, d. i. für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1866, dagegen von den steuerbaren Viehschlachztungen und der Fleischausschrottung in dem Pachtbezirke Dukla für

Die Dauer von vierzehn Monaten, b. i. vom 1. November 1865 bis

neuerung auf das zweite und dritte Solarjahr, oder aber undes dingt auf das Solarjahr 1866, beziehungsweise auf 14 Monate, im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet werden wird. — Die Versteigerung wird an den nachstehenden Tagen gepstogen werden. — Schriftliche Offerte sind dis 6 Uhr Abends des der Lizitazion unmittelbar vorangehenden Tages beim Vorstande der k. k. Finanz Bezirks Direkzion in Sanok zu überreichen. — Die sonstigen Lizitazions Bedingnisse können bei der k. k. Finanz Bezirks Direkzion in Sanok und bei allen Finanzwach Kommissaren des Sanoker Finanz Bezirks eingesehen werden.

| ī |        | rfe                 |                                                                                            |                                                                  |     |                                                             | 5   | Der | F                 | isfa            | I p | reis                                                                 | ь   | etra                       | gt  |                                                   |     |                            |     | 1      |     |               |     |                                                         |
|---|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|-----|---------------|-----|---------------------------------------------------------|
|   | zirles | zu dem Pachtbezirke | Verzeh-                                                                                    | an Berzehrungösteuer<br>fammt 20% Zuschlag vom<br>Weinausschanke |     |                                                             |     |     |                   | an              |     | an Berzehrungssteuer sammt 20% Zuschlag von ber Fleischausschrottung |     |                            |     |                                                   |     | an                         |     | Zusam= |     | Das<br>Vadium |     | Die Lizitazion<br>wird bei der<br>f. f. Finanz-         |
|   |        | re i                | rungssteuer<br>Objekt und<br>Tarifs=<br>Klasse                                             | für den<br>ganzen<br>Pachtbe=<br>zirk                            |     | für die einver=<br>Stadt leibten<br>allein Ort=<br>schaften |     |     | er=<br>ten<br>:t= | sezu-<br>schlag |     | für den<br>ganzen<br>Pachtbe=<br>zirk                                |     | für die<br>Stadt<br>allein |     | für die<br>einver=<br>leibten<br>Ort=<br>schaften |     | Gemein-<br>dezu-<br>schlag |     | men    |     | beträgt       |     | Bezirks:Direk-<br>zion in Sanok<br>abgehalten<br>werden |
| l |        | Anzahl<br>einbe     | track fractions                                                                            |                                                                  |     |                                                             |     | i n | ő                 | st e r          | r   | e i di                                                               | if  | ch e                       | r   | W ä                                               | h 1 | un                         | g   |        |     |               |     | *                                                       |
| ļ |        | ক্ষ                 |                                                                                            | ft.                                                              | fr. | fl.                                                         | fr. | fl. | fr.               | fI.             | fr. | ft.                                                                  | fr. | ft.                        | fr. | ft.                                               | fr. | ft.                        | fr. | ft.    | fr. | ft.           | fr. |                                                         |
|   | Dukla  | 46                  | Fleischvers zehrungss steuer T. P. 1 bis 7 III. Tarifs: Klasse                             |                                                                  |     |                                                             |     |     |                   |                 |     | 2083                                                                 | 67  |                            |     |                                                   |     |                            |     | 2083   | 67  | 208           | 37  | <b>21</b> . August                                      |
|   | Sanok  | 50                  | Fleischver=<br>zehrungs=<br>steuer T. P.<br>1 bis 7<br>III. Klasse<br>und Wein=<br>verzeh= |                                                                  |     |                                                             |     |     |                   |                 |     |                                                                      |     | 10000                      |     |                                                   |     |                            |     |        |     |               |     | 1865.                                                   |
|   |        |                     | rungssteuer<br>T. P. 1 bis 3                                                               | 445                                                              | 53  | 406                                                         | 60  | 38  | 93                |                 |     | 3569                                                                 | 97  | 2756                       | 82  | 813                                               | 15  |                            |     | 4015   | 50  | 401           | 55  | 25. August                                              |

Sanok, ben 22. Juli 1865.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 7401. Ze strony c. k. Dyrekcyi skarbowej w Sanoku podaje się do powszechnej władomości, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego, wraz z 20proc. dodatkiem onegoż, od wyszynku wina i bicia bydła podatkowi podlegającego, a nareszcie od wyrębu mięsa w powiecie dzierzawnym Sanok na r. 1866, to jest od 1go stycznia do ostatniego grudnia 1866, zaś od bicia bydła podatkowi podległego i od wyrębu mięsa w powiecie dzierzawnym Dukla na czternaście miesięcy, to jest od 1go listopada 1865 do ostatniego grudnia 1866 z zastrzeżeniem milczącego

odnowienia tych dzierzaw na rok drugi lub trzeci, albo też bezwarunkowo na rok zwyczajny 1866, odnośnie na czternaście miesięcy, w drodze publicznej licytacyi wydzierzawionym będzie.

Licytacya odbędzie się w dniach poniżej wyrażonych.

Pisemne oferty mają być do 6. godziny wieczór bezpośreduje licytacyę poprzedzającego dnia do naczelujka c. k. dyrekcyj skarbowej w Sanoku wniesione.

Warunki licytacyi mogą być w dyrekcyi skarbowej w Sanoku i u wszystkich komisarzy straży dochodów skarbowych powiatu skarbowego Sanockiego przejrzane.

| Liczba bieżąca | Nazwisko<br>powiatu<br>dzierzaw- i<br>nego | Ilość miejscowości wcielo-<br>nych do powiatu dzierzawy | Przedmiot<br>podatku<br>konsum-<br>cyjnego i<br>klasa<br>taryfy                           | na c<br>pow<br>dziei<br>w | w podatku konsumc. wraz 20% dodatkiem od wina na cały dla dodatku powiat miasta wcielo- zierza- wy samego nych wsi |     |    |     |    |     |    |      | w y w o łania w y n o si  w podatku konsume. wraz z 20% dodatkiem od mięsa na cały dla powiat dzierza- wy dla miasta miasta samego nych wsi a l u c i e a u s t r. |      |    |     |    | W   |    |      | gółem wadyum |     |      | Licytacya od-<br>będzie się w<br>c. k. skarbo-<br>wej dyrekcyi<br>powiatowej |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|-----|----|------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                            | - a                                                     |                                                                                           | zł.                       | k.                                                                                                                 | zł. | k. | zł. | k. | zł. | k. | zł.  | K.                                                                                                                                                                 | zł.  | k. | zł. | k. | zł. | k. | zł.  | k.           | zł. | [k.] |                                                                              |
| 1              | Dukla                                      | 46                                                      | Podatek<br>konsumcyj-<br>ny od miesa<br>pos. tar.<br>Isza do<br>7mej klasa<br>taryfy III. |                           |                                                                                                                    |     |    | *** |    | •   |    | 2083 | 67                                                                                                                                                                 |      | •  |     |    |     |    | 2083 | 67           | 208 | 37   | <b>21</b> go sierpnia<br>1865.                                               |
| 2              | Sanok<br>San                               |                                                         | detto podatek konsumcyj- ny od wina pos. tar. 1sza do 3ciej nia 22, lipca                 |                           |                                                                                                                    | 406 | 60 | 38  | 93 |     |    | 3569 | 97                                                                                                                                                                 | 2756 | 82 | 813 | 15 |     |    | 4015 | 50           | 401 | 55   | 25go sierpnia<br>1865.                                                       |

(1505) E d y k t. (2)

Nr. 11660. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niewiadomemu z pobytu p. Józefowi Kuliczkowskiemu tym edyktem wiadomo czyni, że uchwałą z dnia 31. października 1864 do l. 15518 prosząca pani Henryka Lubińska za właścicielkę części połowy realności pod Nr. 91<sup>3</sup>/4 w Stanisławowie położonej, Józefa Kuliczkowskiego własnej intabulowaną i dotycząca uchwała postanowionemu dla tegoż kuratorowi p. adw. Maciejowskiemu doręczoną została.

Stanisławów, dnia 17. lipca 1865.

Rundmachung. (1516)

Dr. 30401. Wegen Beifchaffung ber Dedftofferforberniffe gur Ronfervirung der Staatsftraffe im Stanislauer Straffenbaubegirfe fur bas Sahr 1866 wird hiemit die Offert-Berhandlung ausgeschrieben.

Das zu liefernde Erforderniß besteht :

a) Auf der Brzeganer Berbingungestraffe für das 34 der 14ten, bie gange 15te, 16te, 17te, 18, 19, 20te und 21te Meile in Erzeugung. Bufuhr, Berichläglung, Reinigen und Aufschlichten von 580 gewöhnlichen Decffoffprismen von 54 Rub. Schuh aus dem Stobudkaer und Zrebowkaer Steinbruche im Fiefalpreise von bann Erzeugen, Buführen, Reinigen und Auf-2637 fl. —

schlichten von 1938 berlei Dedftoffprismen natürlichen Schotter aus dem Dniester- und Bystrzyca - Fluße 

h) auf der Karpathen Sauptstraffe für die 71te, 72te, 73te und 123 der 74ten Meile in Erzeugung, Buführen, Reinigen und Aufschlichten von 300 berlei Prismen aus Klaubsteinen im Fiskalpreise von .

endlich 770 Prismen Schotter aus bem Bystrzyca-Fluße im Fiskalpreise von . . . . . . . . . 1978 "85

öfterr. Währ.

Unternehmungelustige werden aufgefordert, ihre Anbothe mittelft vollständig und rechtsgiltig ausgestellten schriftlichen versiegelten und einem 10% Babium belegten Offerten bei der Stanislaner f. f. Kreisbehorde bis jum 17ten August 1865 ju überreichen, bei welcher Behorde oder auch bei dem bortigen Straffenbaubezirke bie allgemeinen und speziellen, namentlich aber bie unterm 13. Juni 1856 g. 23821 tundgemachten befonderen Lieferungs = Bedingnisse eingesehen werden fönnen.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berüchsichtigt. Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 24. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 30401. Celem dostawy potrzeb materyału do pokrycia dla konserwacyi gościńcu rządowego w Stanisławowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomoca ofert.

Dostawić się mająca potrzeba wymaga:

a) Na brzezańskim gościńcu łączącym do 34 14tej, całej 15tej, 16tej, 17tej, 18tej, 19tej, 20tej i 21ej mili, a to: wyrabianie, dowóz, rozbijanie, czyszczenie i szlichtowanie 580ciu zwykłych pryzm materyału kamiennego 54 kub. stóp ze Słobudzkiego i Zrebowieckiego kamieniołomu w cenie fiskalnej . . . . . 2637 zł. –

potem wyrabianie, dowóz, czyszczenie i szlichtowanie 1938 takichże pryzm materyału kamiennego zwykłego szutru ze rzeki Dniestru i Bystrzycy 

b) na karpackim gościńcu głównym do 71szej, 72giej, 73ciej i 12 74tej mili, a to: wyrabianie, dowóz, czyszczenie i szlichtowanie 300 takich pryzm ze szutrowych kamieni w cenie fiskalnej

nakoniec 770 pryzm szutru ze rzeki Bystrzycy w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . 1978 , 85

walucie austryackiej.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się, ażeby swoje propozycye zapomoca dokładnie i prawomocnie sporządzonych, pisemnych, opieczetowanych i w 10% wadyum opatrzonych ofert, wnieśli do dnia 17. sierpnia 1865 r. do Stanisławowskiej c. k. władzy obwodowej, u którejto władzy lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców przejrzane być mogą ogólne i szczególne, a mianowicie owe, na dniu 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone szczegółowe warunki dostawy.

Spóźnione propozycye nie będą uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. lipca 1865.

(1517)Kundmachung.

Mr. 32520. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung, Erzeugung, Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung im Przemysler Straffenbaubezirke pro 1866, ober für eine breifahrige Periode (1866, 1867 und 1868), wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Decistofferfordernis besteht:

I. 3m Przemyśler Rreise.

a) Auf der Wiener Straffe für die 40., 41., 42., 43. Meile in 910 Prismen, im Fistalpreise von 2936 50

b) auf der Jaworower Berbindungsstraffe für die 11. und 3,4 ber 12ten Meile in 370 Prismen im Ristalbetrage

von 1296 c) auf der Dobromiler Berbindungestraffe für die 1te

und 2te Meile in 680 Prismen im Fiskalpreise von 1885 d) auf ber Duklaer ungarischen Sauptstraffe fur bie

13., 14., 15. und 16. Meile in 1120 Prismen

im Fistalbetrage von 2713

zusammen 3080 Prismen im Fistalbetrage von 8831

II. Im Sanoker Kreise.

Auf der Dobromiler Berbindungeftraffe fur bie 3. 4. und 1/4 der 5. Meile in 510 Prismen fr. im Fistalbetrage von 1196 öfterr. Mahr.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 22. August 1. 3. bei ber betreffenden Rreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen, speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1865 3. 23821 tundgemachten Offert-bedingungen konnen bei den betreffenden Kreisbehörden oder dem Straffenbaubezirfe Przemyśl eingesehen merden.

Nachträgliche Unbothe finden feine Berüchfichtigung. Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 32520. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (wyrabiania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) w Przemyskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1866 lub na trzyletni peryod (1866, 1867 i 1868) rozpisuje się niniejszem licytacya za pomoca ofert.

Odnośna potrzeba materyału do pokrycia wymaga:

I. W Przemyskim obwodzie.

a) Na gościńcu wiedeńskim do 40., 41., 42., 43., zł. kr. mili 910 pryzm w cenie fiskalnej 2936 50

b) na Jaworowskim gościńcu łączącym do 11tej i 34 12tej mili 370 pryzm w cenie fiskalnej 1296 65

c) na Dobromilskim gościńcu łączącym do Iszej i 2giej mili 680 pryzm w cenie fiskalnej 1885

d) na Dukielskim wegierskim gościńcu głównym do 13., 14., 15., i 16. mili 1120 pryzm w cenie fiskalnej 2713

razem 3080 pryzm

(1)

II. W Sanockim obwodzie.

Na Dobromilskim gościńcu łączącym do 3., 4. i mili 510 pryzm w cenie fiskalnej 1196 80 walucie austr.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10procentowe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 22. sierpnia b. r. do dotyczącej władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13go czerwca 1865 do 1. 23821 obwieszczone warunki ofertowe mogą być przejrzane u dotyczących c. k. władz obwodowych lub w Przemyskim powiecie dla budowy gościńców.

Po terminie wniesione oferty nie znajdą uwzględnienia. Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. lipca 1865.

(1514)Rundmachung.

Mro. 27417. Bur Sicherstellung bes jur Erhaltung ber Staatsstraffen im Złoczower Kreise und Straffenbaubezirke, so wie des im Lemberger und Brzeganer Straffenbaubezirke für bie aus dem im Zioczower Kreise liegenden Stowitzer Steinbruche ju versehenden Straffenstrecken pro 1866 nothigen Dechstoffes, wird hiemit die Offerten-Berhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht:

a) Im Złoczower Straffenbaubezirke

auf ber Brodyer Sauptitraffe fur das 2/, ber 4. bis einschließig bes 3)4 ber 14. Meile, daber für 10 Meilen 1104 Rur. Rlaft. in 7875 Deckstoffprismen à 54 Rub' mit dem Fiskalpreise von 35998 fl. 85 fr. öft. W.

auf der Tarnopoler Berbindungestraffe für die ersten 4 Meilen in 2380 Deckstoffpris-

men à 54 Rub' mit dem Fiskalpreise von 8706 fl. 05 fr. oft. 2B.

und für ben eine Biertelmeile langen Ponikwer - Bufuhrsmeg in 30 Decfftoffpris-

men à 54Rub' mit dem Fiskalpreise von 117 fl. 90 fr. öft. 28.

zufammen in 10285 Dechtoffprismen à 54

Rub' mit dem Fistalpreise von . . 44822 fl. 80 fr. öft. 28.

b) Im Lemberger Straffenbaubezirke auf ber Brodyer Hauptstraffe für bas 2 3 4 ber 3. und 4 ber 4. Meile in 1420 Deckftoffprismen a 54 Rub' mit bem Fis-

auf ber Brzeganer Berbinbungsfraffe für bas 1 2 3 ber 1. Meile mit 560 Decfftoffprismen

3244 ft. 90 fr. öft. W. à 54 Rub' mit bem Fistalpreise von .

baber für alle vorangegebenen Begirte und Straffenstreden in 12865 Deditoffprismen

à 54 Rub' mit dem Fiskalpreise von . 59774 fl. 80 fr. bft. B.

Die Anbothe fonnen entweder auf die gange der Sicherftellung ausgefette Lieferung, ober auf Die Lieferung des Erforbernifes fur eine bestimmte, aus einem und demfelben Material = Erzeugungsplate versebene Strede, ober auch blos fur ein Meilenviertel, wenn fur

basselbe ein besonderer Steinbruch besteht, gestellt werden, es muß aber in ber Offerte die Strecke fur welche dieselbe lautet, fo wie der hiefür nach dem Ueberschlage entfallende Deckstoffbedarf genau ange: geben werben, und bei Ronfretalanbothen muffen die Offerten auch bie ausbrudliche Erflarung enthalten, baß fich ber Unternehmer bie Ausscheibung einzelner Meilenviertel zu Gunften ber gleichfalls anbiethenden Gemeinden gefallen laffen wird.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit hierorti= Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertebebingnisse konnen vei der f. f. Kreisbehörde oder dem Straffen-

baubezirfe in Złoczow eingesehen werden.

Unternehmungslustige werben aufgefordert, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten und mit dem entfallenden 10% Badium belegten Dfferten langstene bie 18. August I. J. bei ber genannten f. f. Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Unbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten finden feine Berücksichtigung.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 23. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Dla zabezpieczenia potrzebnego materyału ka-Nr. 27417. miennego w celu utrzymania gościńców państwowych w Złoczowskim obwodzie i powiecie dla budowy gościńców, jakoteż w celu zaopatrzenia tymże materyałem ze Słowickiego, w Złoczowskim obwodzie znajdującego się kamieniołomu położonych we Lwowskim i Brzezańskim powiecie dla budowy gościńców odległości gościńcowych na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą

Odnośna potrzeba jest następująca:

a) w Złoczowskim powiecie dla budowy gościńców na Brodzkim gościńcu głównym do <sup>2</sup>/<sub>4</sub> 4tej aż włącznie <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 14tej mili, a wiec do 10 mil 1104 miern. sażni 7875 pryzm materyału do pokrycia po 54 kub' w cenie fis-. . 35998 zł. 85 c. w. a.

kalnej na Tarnopolskim gościńcu łączącym do pierw-

szych czterec h mil 2380 pryzm materyału do

pokrycia a 54 kub' w cenie fiskalnej . . 8706 zł. 05 c. w. a. i do ćwierć mili długiej Ponikiewskiej drogi

dowozowej 30 pryzm a 54 kub' w cenie

117 zł. 90 c. w. a. 

razem 10285 pryzm materyału do pokrycia

à 54 kub' w cenie fiskalnej . . . . . . 44822 zł. 80 c. w. a. b) w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców

na Brodzkim gościńcu głównym do 2 3 4 3ciej

i 1 4tej mili 1420 pryzm materyału do po-

krycia à 54 kub' w cenie fiskalnej . . . 11707 zł. 10 c. w. a.

c) w Brzeżańskim powiecie dla budowy gościńców na Brzeżańskim gościńcu łączącym do 1 2/3 1szej

mili 560 pryzm materyału do pokrycia a 54 kub' w cenie fiskalnej . . . . . 3244 zł. 90 c. w. a.

a wiec do wszystkich wyż pomienionych po-

Propozycye mogą być czynione albo na cała dostawe w zabezpieczeniu będącą, lub na dostawę wymogi pewnej z jednego i tegoż samego miejsca wyrobu materyału zaopatrzonej odległości, również jak i na jedną część mili tylko, jeżeli dla takowej osobny kamieniołom istnieje, musi jednakowoż w ofercie odległość, na którą opiewa, jako też przypadający na nią według kosztorysu materyał kamienny dokładnie być podanym, a przy propozycyach konkretalnych muszą oferty zawierać wyraźną także deklaracyę, że przedsiębierca poddaje się wyłączeniu pojedyńczych ćwierci milowych na korzyść również oferujących gmin.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do 1. 23821 obwieszczone warunki ofertowe mogą być przejrzane u c. k. władzy obwodowej, lub

w Złoczowskim powiecie dla budowy gościnców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się, ażeby swoje podług przepisów sporządzone i w przypadające 10%towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 18. sierpnia b. r. do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Po terminie wniesione propozycye i nie podług przepisów

sporządzone oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. lipca 1865.

(1521)Rundmachung. (1)

Dr. 40428. Das hohe f. f. Staatsministerium hat die Bemau= thung ber über ben Kamionka - Bach nachst Krzywulanka erbauten Brude nach ber Iten Rlaffe bes für Privatbrudenmauthen besteben= ben Tarife, unter Bugestehung der fur Privatbrudenmauthen bestimm= ten Befreiungen und Begunftigungen, auf die Dauer von funf Sahren ju bewilligen befunden.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. Juli 1865.

## Obwieszczenie

Nr. 40428. Wysokie c. k. ministerstwo stanu pozwoliło na omycenie wybudowanego około Krzywulanki przez rzekę Kamionka mostu, na czas lat pieciu podług 1szej klasy taryfy, dla myta mostów prywatnych przeznaczonej, z przyznaniem uwolnień i uwzględnień mytu prywatnych mostów przysłużających.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. lipca 1865.

(1471)(3)

Mr. 5513. Aron Leib Wolf Taub aus Grzymałów, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginschaltung biefes Ebiftes in bas Amtsblatt ber Lemberger Zeitung in die f. f. öfterreichischen Staaten zuruchzukehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen benselben nach bem a. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 27. Juni 1865.

## Edykt.

Nr. 5513. Wzywa się Aron Leib Wolf Taub z Grzymałowa, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 r. ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 27. czerwca 1865.

(1474)Gdift. (3)

Dro. 5502. Juda Klotz aus Grzymatow, welcher fich unbefugt in der Molcau aufhält, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginschaltung biefes Ediftes in bas Amteblatt der Lemberger Beitung in die f. f. öfterreichischen Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen benfelben nach bem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werben

Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 27. Juni 1865.

## Edykt.

Nr. 5502. Wzywa się Judę Klotz z Grzymałowa, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w p<mark>rzeciągu 6</mark> miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie. Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 27. czerwca 1865.

Edift. (1472)

Rro. 5514. Aron Weintraub aus Grzymałow, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in die f. f. öfterreichischen Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen denselben nach bem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 27. Juni 1865.

# Edykt

Nr. 5514. Wzywa się Arona Weintraub z Grzymałowa, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6 miesiecy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu według patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie. Od c. k. władzy obwodowej,

Tarnopol, dnia 27. czerwca 1865.

G d i f t. (1498)

Mr. 13640. Dom Stanislauer f. f. Rreisgerichte wird bem abwefenden und dem Wohnorte nach unbekannten Berrn Konstantin Stasicki mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß demselbeu der Herr Landesadvokat Dr. Skwarczyński mit Substitutrung des Herrn Lan= besadvokaten Dr. Przybytowski aus Anlag des wider ihn über An= fuchen bes Joel Ehrlich unter Ginem ergangenen Auftrages jur Bablung ber Wechselsumme pr. 400 fl. oft. B. f. R. G. zum Rurator bestellt werde.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 26. Juli 1865.